# DZIENNIK

# Rządowy Wolnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

W Krakowie dnia 25. Marca 1820. Roku.

Nro 709. D. G. S.

Senat Rządzący etc.

Stósownie do odebranego od JW. Rezydenta i Konsula Jeneralnego, Nayiaśnieyszego Cesarza Wszech Rossyi Króla Polskiego uwiadomienia. Oznaymuie handluiącey Publiczności, iż z mocy postanowienia Tegoż Monarchy, pod dniem 16. Kwietnia 1817. roku, Miastu Portowemu Odessie nadane zostały Prawa i Przywileie Miasta Wolno Handlowego; tudzież że wedle Ukazu Jmperatorskiego, z dnia 14. Lipca 1819. wydanego, Prawtych i Przywilejów rzeczone Miasto, od dnia 15. Sierpnia tegoż roku używać zaczęło. Osnowa zaś tak namienionego Postanowienia, iak i Ukazu Jmperatorskiego, udzieloną zostaie równie Radzie Handlowey, iak i Kongregacyi Kupieckiey W. M. Krakowa; zkąd Osoby, których to bliżey tyczeć się może, dostatecznieyszego o szczegółach tych Rozporządzeń zasiągnąć mogą obiaśnienia.—

Kraków dnia 21. Marca 1820.

Wodzicki. Mieroszewski Sekr. Jen. SenatuNro 739.

## Wydział Policyi w Senacie Rządzącym etc.

Z dnia 27 na 28 z. m. pomiędzy Gornemi i dolnemi Młynami na Piasku przy Krakowie w rzece Rudawie znalezionym został Człowiek utoniony płci męzkiev a przez zadawniony po-

w wodzie zaledwo rozpoznanym bydź mógł, iż miał lat omoto 24, był pleczysty, piwnych oczów, włosów czarnych,
twarzy gładkiey i dosyć białey, wysokości miał do 3 łokci,
zębów białych — na całem ciele nieznaleziono żadnych poszlaków gwałtowney śmierci, prócz tych które zwykle harakteryzuią utopionych ludzi.— Miał na sobie Czamarkę z sukna ordynaryinego Sieraczkowego tasiemką obszywaną, Kamizelkę z
sukna granatowego z guzikami, Koszulę z cienkiego płotna, spodnie drelichowe z wązkiemi paskami podłuż koloru niebieskiego, gatki z płotna grubego, boty chłopskie dobre, podkowkami w obcasach, a w podeszwach gwozdziami podkute.—

Gdy takowy trup z osoby poznanym bydź nie mógł, a z Ubioru powyższego domniemywać się tylko można że utoniony musiał bydż Drehcharskiey lub Rzeżniczey Professyi, przeto zdarzenie takowe Wydział Policyi do publiczney podaie wiadomości, końcem zasiągnienia iakowego poszlaku względzie osoby tegoż, tak dla dalszego w tey mierze urzędowego użycia iako też udzielenia wiadomości familii utonionego.—

Kraków dnia 7. Marca 1820. roku.

Michałowski.

Konwicki S. W.

Nro 273. D. G. S.

#### Senat Rządzący etc.

W skutek przedstawienia Wóyta Gminy Rybna z dnia 26. Stycznia 1820. mianuie Za tepcą Wóyta Wsi Rybny P. Jana Kantego Kadłubowskiego ar z m wzywa Go do obiecia niezwłocznie powierzonego Mu Urzędu— i mianowanie to Dziennikiem Itządowym ogłasza.—

Kraków dnia 26. Stycznia 1820. r.

Wodzicki

Mieroszewski Sekr: Jen: Senatu.

Nro 705.

Wydział Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości etc.

Podaie do publiczney wiadomości, iż w skutek Uchwały Senatu Kzadzącego z dnia 3. Marca N. 683. odbywać się będzie sprzedarz przez publiczną Licytacyą za gotowe pieniądze Galarku i Pół galarku Skarbowego do przewozu niezdatnych, a to w dniu 11. Kwietnia r. b. o godzinie 10. ranney w Domu przy Wisle nowey gdzie Kancellarya Rogatki pierwszey znayduie się sytuowanym, których Cena pierwszego wywołania przez Urząd Budownictwa Galarku w kwocie Złp. 72. a Półgalarku w kwocie Złp. 50. ust-nowioną, Senat Rządzący zatwierdziwszy, sprzedarz rzeczoną uskutecznić polecił.—

Kraków dnia 20. Marca 1820 roku.

Boduszyński.

Darowski S. W.

#### Senat Rządzący etc.

Czyniąc wiadomo Urzędnikom Statu Cywilnego Miasta Wol: Erakowa i Jego Okregu, iż zamierzający wniyść w Szluby Małżeńskie Starozakonny Wolf Frenkel, Akt znania w celu udowodnienia przepisanego w tey mierze wieku złożył.—Wzywa Jch ażeby zapisania daty urodzin pomienionego Starozakonnego w Księgach Metryk poszukiwali, i w razie wynalezienia doniesienie w należytym terminie Senatowi uczynić nie omieszkali.—

Kraków dnia 18. Lutego 1820. roku.

Wodzicki.

Mieroszewski Sekr. Jen. Scnatu

Nro 504. D. G. S.

### Senat Rządzący etc.

Czyniąc wiadomo Urzędnikom Stanu Cywilnego Miasta Wolnego Kraknwa i Jego Okręgu, iż zamierzający wniyść w Szluby Małżeńskie Starozakonny Markus Futter, i Starozakonna Marya Grytz Akta znania w celu udowodnienia przepisanego w tey mierze wieku złożyli — wzywa Jch ażeby zapisania daty urodzin pomienionych Starozakonnych w Księgach Metryk poszukiwali, i w razie wynalezienia doniesienie w należytym termine Senatowi uczynić nie omieszkali.—

w Krakowie dnia 19. Lutego 1820. roku.

Wodzicki.

Mieroszewski Sekr: Jen: Senatu.